## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Vosen.

Antelligen;=Comtoir im Posthausc.

As 265. Montag, den 4. November 1844.

Angekommene Fremde vom 1. November.

Hr. D.-L.-G.-Alsess. v. Eiżycki ans Gnesen, I. Königsstr. Mr. 5; Hr. Arisbunaldesetr. Wolowsti a. Kalisch, die Hrn. Partik. v. Tomickia. Zerkow, Fabrowsti aus Berlin, Hr. Seifenstedermstr. Prett aus Obbeln, I. im Hotel de Berlin; Hr. Kaufm. Kost aus Wreschen, Hr. Gutsb. Drążewsti aus Lomezyca, I. im Hotel de Paris; Hr. Commiss. Snowadzki aus Winnagóra, die Hrn. Gutsb. Olszewsti aus Schroda, Arendt a. Dobieszewice, I. im Hotel de Hambourg; Hr. Gutsb. Sukut aus Smielowo, Frau v. Rokossowska aus Pleschen, I. im goldnen Löwen; die Hrn. Gutsb. v. Mielęcki aus Rokitnica, v. Szoldrski aus Brodowo, v. Niemojewski aus Grudzielec, v. Sokolnicki a. Kajewo, I. im Bazar; Hr. Kaufm. Kastan a. Kempen, I. im Hotel de Tyrole; Hr. Kaufm. Markwald a. Berlin, Hr. Müller, Kais. Russ. Capitain a. D., aus Wilna, Hr. Gutsb. Boldt, Hr. Stud. Born und Hr. Amtse. Aftuar Weber aus Chstrin, I. im Hôtel de Bavière; Hr. Graf v. Sybery aus Curland, Hr. Kaufm. Adler aus Berlin, I. im Hôtel de Rome.

1) Bekanntmachung. Aus bem Naturalien-Kabinet des verstorbenen Mes disinal-Raths FRedrich Daniel Freter werden die dazu gehörigen Bögel, bestehend aus 458 namentlich benannten Exemplaten und einer Sammlung nicht benannter Bögel, im Termine den 19. Nos

Obwieszczenie. Dnia 19. Listopadar, b. i wdni następne przedawać będzie od godziny 9. zrana Rendant Kurzhals, deputowany Sądu podpisanego, z gabinetu naturaliów zmarlego Fryderyka Daniela Freter, Radzcy medycyny, należące do ta-

vember c. Bormittage um 9 Uhr und ben folgenden Tagen im hiefigen Luifen, Schul : Gebaube, wo fie aufgestellt find, burch unfern Deputirten Rendanten kurzhale offentlich meistbietend verlauft werden.

Pofen, ben 26. September 1844. Ronigl, Land, und Stabtgericht.

kowego 458 sztuk wymienionych i zbiór niewymienionych ptaków, publicznie najwięcej dającemu w tutejszej szkole Ludwiki, gdzie takowe wystawione są.

Poznań, dnia 26. Września 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejskie

## 2) Mothwendiger Verkauf. gand: und Stadtgericht gu Schrimm.

Das in Rurnik sub Mr. 65. belegene, ber Wittwe und ben Erben bes Quaftors Joseph Richter gehörige Grundstud, bestehend aus einem Bauplatze, einem das hinter belegenen hauschen und einem Garten, gerichtlich abgeschätzt auf 325 Rthlr. zufolge der, nebst hypothetenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 5. Februar 1845. Bormittags 11 Uhr an ordentlischer Gerichtsstelle subhaftirt werben.

Alle unbekannten Real : Pratenbenten werben aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praflusion spatestens in biesem Ters mine zu melben.

Der bem Aufenthalte nach unbekannte Erbe Felix Richter wird hierzu bffentlich borgeladen.

Schrimm, ben 26 Ceptember 1844

## Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Szremie.

Nieruchomość w Kurniku pod Nr. 65. położona, wdowy i dzieci kwestarza Józefa Rychtera własna, składająca się z placu do zabudowania, z położonego za tymże domeczku i z ogrodu, sądownie oszacowana na 325 tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma bydź dnia 5. Lutego 1845. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Niewiadomy z pobytu sukcessor Felix Rychter zapozywa się niniejszém publicznie.

Szrém, dnia 26. Września 1844

ter Wegel, im Accoming ben 1 9.

3) Der Gutepachter Frang Rleczynski zu Lezeczki und bas Fraulein Catharina Lewandowska, haben mittelft Chevertrazges vom 15. Jult c. in ihrer einzugehen, ben Che die Gemeinschaft der Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gestracht wird.

Birnbaum, am 15. August 1844. Ronigl. Land, und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że Franciszek Kleczyński, possessor dóbr w Łężeczkach i Panna Katarzyna Lewandowska, kontraktem przedślubnym z dnia 15. Lipca r. b. w ich przyszłém małżeń: stwie wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Międzychód, dn. 15. Sierpnia 1844. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

4) Der Jibor heppner aus Rablin bei Pleschen und die Ernestine Budwig zu Zerstow, haben mittelft Chevertrages vom \$\frac{47}{25}\$. September c. vor Eingehung der Che Die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hiers durch zur diffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Brefchen, am 27. September 1844. Ronigl. Land. und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że Izydor Heppner z Radlin pod Pleszewem i Ernestyna Budwig w Żerkowie, kontraktem przedślubnym z dnia 25. Września r b. przed wstąpieniem w wiązek małżeński wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Września, dnia 27 Września 1844, Król. Sąd Ziemsko-miejski.

5) Der Rittergutsbesitzer Mathaus v. Rarlowsti aus Slupowo und bas Frau. lein Eugenia v. Dembinsta, haben mitstelft Chevertrages vom 22. v. M. bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bis fentlichen Kenntniß gebracht wirb.

Schubin, ben 5. Oftober 1844.

Ronigl. Lande und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że dziedzic Ur. Mateusz Karłowski z Słupowa i Ur. Eugenia Dembinska, kontraktem przedślubnym z dnia 22, z. m. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Szubin, dnia 5, Października 1844.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

6) Auktion. Montag ben 4. und Dienstag ben 5. November Bormitztags von 10 und Nachmittags von 3 Uhr ab sollen im Auftions. Lokal am Sapiehas Platz Nr. 2. wegen ganzlicher Aufgabe eines Geschäfts eine Parthie verschiedener Schnittwaaren in ganzen Stücken und Mesten, so wie auch mehrere gut erhaltene Mobels von Mahagoni und anderem Holze, und des Nachmittags von 5 Uhr ab eine Quantität gute Rheinweine in Flaschen an den Meistbictenden gegen gleich baare Zahlung in Pr. Cour. versteigert werden.

Unfchug, hauptmann a. D. u. Adnigl. Auftione-Commiffarius.

- 7) Die Galanterie-Baaren-handlung Beer Mendel, Markt Nr. 88., empfiehlt ihr von jungster Leipziger Messe vervollständigtes Lager durch bedeutende Auswahl von Kronleuchtern, einen Borrath von Billardballen und Lampen, Motarb's funft, liche Bachslichte, achtes Eau de Cologne, so wie acht amerikanische Gummischuhe und feine Parifer Handschuhe, Alles zu soliden Preisen.
- 8) Frangbfische Sandschuhe in vorzüglicher Qualitat empfiehlt G. Lipschuhe, Mode-Magazin fur herren, Bredlauer Strafe Nr. 2.
- 9) Bafferftrage Dr. 26 ift ein geraumiges 3immer in ber Bel-Etage guvermiethen.
- 10) Otworzyszy swą cukiernią w domu przy ulicy Frydrychowskiej Nr. 34. polecam się łaskawym względom prześwietnej publiczności ręcząc za świeżością wyrobow rychłą usługą i rzetelną cenę zobowiazany J. Kerber.
- 11) In meiner Destillation unterm goldnen Sahn am alten Markt Rr. 72.-ift taglich von Mittag ab ein gutes Glas Punsch fur 1½ Sgr. zu haben. Posen, ben 1. November 1844. B. F. Kolski.

Figure of the Contract of the

12) Das Lotal ift bem hochgeehrten Publito jum gutigen Besuch geoffnet bei Bebel im Gerhardtichen Garten

general, and S. Effected & C. Santin, dold Parking Hardell & Parking Hardell & String Tongs and String Hardell & Sant Ziemeso-miestel